# amtsblatt

# Dziennik urzędowy Temberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

26. Juli 1859.

168.

26. Lipca 1859.

(1326)Unfundigung.

Rr. 4190. Bon Ceite tee Drohobyczer f. f. Begirfsamtes mirb hiemit bekannt gemacht, baß, nachdem die Drohobyczer fabiische Methe prepinazion und das Schlachthaus am 5. und 7. Juli 1859 ob Dicht= ericheinen ter Pachtluftigen nicht verpachtet merten fonnten, gur Berpachtung biefer beiben Gefälle für die Zeitperiode vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 eine neuerliche Ligitazion in der Drohobyczer Stadtgemeindeamtsfanzlei Vormittags 9 Uhr abgehalten werden mird.

Die Ligitagionstermine werden und zwar:

a) Fur die Methpronagion auf ben 8. August und 5. September

b) für tae Schlachthaus auf ben 9. August und 6. September 1859 festgesett.

Der Ausrufepreis beträgt:

Ad a) . . . . . . . . . . . . 421 fl. 471/2 fr. öfter. Babr. Ad b) . . . . . . . . . . . 53 ft.  $2^{1}/_{2}$  fr. und das Wadium

ad a) . . . . . . . . 42 ff. 14 fr. ad b) . 5 ft. 31 fr.

Die Raugion besteht in einem, bem halbjahrigen Pachtschillinge gleichkommenden Betrage, welche vor der Uebergabe tes Pachtobjeftes entweder baar erlegt, oder in Staateobligazionen, in galizischen Pfand. triefen ober fibejufforisch geleiftet werden fann.

Fibejufforische Rauzionen muffen jedoch vor ber Uebergabe bes Bachtobjettes gepruft, und von der h. f. f. Statthalteret als annehm.

bar erflart merben.

Schriftliche Offerte muffen gesiegelt, vom Offerenten gefertigt, ber Betrag bes Anbothes mit Budfaben ausgebrucht, und die Offerte mit bem Babium belegt fein, fo wie auch bie ausbrudliche Erklarung, fich allen Lizitazionebedingungen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die übrigen Bedingungen merben bei ber Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch früher bei bem Drohobyczer Ctabtgemeinbe-

amte eingesehen merben.

Bom f. f. Begirfsamte.

Drohobycz, am 8. Juli 1859.

### Uwiadomienie.

Nr. 4190. C. k. urząd powiatowy w Drohobyczu podaje niniejszem do wiadomości, iż gdy propinacya miodowa i szlachtuz miasta Drohobycza na dniu 5. i 7. lipca 1859 dla braku licytować cheć mających wydzierzawione być nie mogły, przeto w celu wydzierzawienia tychże obydwóch przychodów miejskich na czas od 1. listopada 1859 aż do ostatniego października 1862 nowa licytacya w kancelaryi urzędu gminy miejskiej o godzinie 9. przed południem przedsięwzięta bedzie.

Termina tej licytacyi stanowią się, a to:

a) Dla propinacyi miodowej na 8. sierpnia i 5. września 1859, a

b) dla szlachtuzu na 9. sierpnia i 6. września 1859.

Cena wywołania wynosi:

Co do a) Co do b)

zaś wadyum

co do a) . . . . . . . 42 zł. 14

co do b) . . . . . . 5 zł. 31 Kaucya ma być odpowiednia ilości półrocznego czynszu dzie-

rzawnego, która przed oddaniem przedmiotu dzierzawy albo w gotowiźnie, albo w obligacyach krajowych, w listach zastawnych galicyjskich, albo też fidejusorycznie złożona być może.

Kaucye fidejusoryczne muszą jednakże przed oddaniem przedmiotu dzierzawy sprawdzone, i od wysokiego c. k. Namiestnictwa

za dostateczne uznane być.

Oferty pisemne powinne być opieczętowane, przez oferenta podpisane, ilość oferowania literami oznaczona, a do oferty należy dołączyć wadyum, w której także oświadczenie wyrazić potrzeba, że się oferent wszelkim warunkom licytacyi poddaje.

Reszta warunków będzie przed licytacya ogłoszona, ale też można o nich i przed licytacyą jeszcze w urzędzie gminnym Dro-

hobyckim wiadomość powziąść.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Drohobycz, dnia 8. lipca 1859.

(1323)G b i f t. (3)

Dr. 338. Bom f. f. Begirfeamte Wojnitow als Gerichte mird ben unbekannten Erben bes Michael Papierkowski aus Wojnitow mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, es habe Fed Betey als Rurator feiner minterjahrigen Chegattin Maria geborene Jacyk aus Woj-nilow, miber bie Itegenbe Daffe nach Michael Papierkowski, bann miber Thecla Papierkowska megen Raumung bes Saufes unter RC.

207 in Wojnitow fammt Gartengrund unterm 21. Februar 1859, 3. 338 bie Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber tie Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf ben 29. August 1859

9 11hr Bormittags hiergerichts angeordnet murde. Da bie Erben bes belangten Michael Papierkowski unbefannt find, fo hat bas f. f. Bezirfsgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Infaffen Pantaleon Baczyński als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung rerhandelt werden wird.

Durch biefes Gdift merben bemnach bie genannten Erben erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju arfcheinen, ober die erforderliden Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter gu mablen, und biefem Begirtegerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen felbit beizumeffen haben merben.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte.

Wojnitow, ben 12. Mai 1859.

#### Edykt.

Nr. 338. C. k. Sad powiatowy w Wojniłowie nieznanych spadkobierców Michała Papierkowskiego z Wojniłowa niniejszym edyktem uwiadamia, že Fed Belej jako kurator swej małoletniej małzonki Maryi urodzonej Jacyk z Wojniłowa, przeciw masie po Mi-chale Papierkowskim, jakoteż przeciw Tekli Papierkowskiej wniósł skarge o oddanie domu pod NC. 207 wraz z ogrodem lezacego, i pomocy sadowej zawezwał, który to pozew do sumarycznego postępywania z terminem na dzień 29. sierpnia 1859 o 9. godzinie przed południem, zadekretowanym został.

Gdy spadkobiercy Michała Papierkowskiego są nieznani, c. k. Sad do ich zastępywania na ich koszt i odpowiedzialność Pantalemona Baczyńskiego, mieszczana w Wojniłowie kuratorem naznaczył, z którym powyższy pozew podług ustaw sądowych dla Gali-

cyi przepisanych przeprowadzonym będzie.

Wyż wzmiankowanych spadkobiercy niniejszym edyktem upomina się, by w oznaczonym czasie lub sami się zgłosili, lub dokumentów prawnych tej sprawy dotyczących zastępcy swemu udzielili lub też innego zastepce sobie obrawszy, sadowi temu donieśli, ogółem wszelkich środków przysłużającej im obrony prawnej użyli, inaczej wynikłe z opieszałości ich następstwa sobie samym przypisać beda musieli.

Wojniłów, dnia 12. maja 1859.

Konfurs-Kundmachung.

Mr. 29762. Bur Wieberbefegung ber erlebigten Ruftosftelle mit bem Gehalte jahrlicher Siebenhundert Funf und Dreißig Gulben ofterr. Dahr. wie auch ber möglicherweise in Erledigung tommenden Strip-torestelle mit dem Gehalte jahrlicher Funf hundert Funf und 3mangig Gulben öfterr. Babr. an ber f. f. Universitats-Bibliothef gu Lemberg wird hiemit ber Ronfure bis 10. September 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stellen haben innerhalb bes Ronfurs. termines ihre Rompetenzgefuche mit ben Beugniffen über ihre gurudgelegten Studien, dann mit ben Nachweifungen über die erworbene grundliche Renntnig ber polnischen Sprache und Literatur bereits geleifteten Dienfte, über Sprache und fonftigen Renntniffe, fo wie uber ihre Beschäftigung feit Beendigung ber Studien, infoferne fie bereite in öffentlichen Diensten stehen durch die vorgesette Behorde, fonst aber unmittelbar bei ber f. f. Statthalterei in Lemberg ju überreichen.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei. Lemberg, am 18. Juli 1859.

Obwieszczenie konkursu.

Nr. 29762. Dla obsadzenia opróżnionej posady kustosza z ropłaca Siedmset trzydzieści pięć złotych wal. austr., jako też mogacej się opróżnić posady skryptora z roczna płaca Pięćset dwadzieścia pięć złotych wal. austr. przy c. k. bibliotece uniwersyteckiej wo Lwowie, rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 10. września 1859.

Kompetenci o te posady maja w przeciągu terminu konkursowego zanieść prośby swoje z załączeniem świadectw ukończonych nauk, jako też dowodów gruntownej znajomości polskiego jezyka i literatury, położonych już zasług, znajomości języków i innych wiadomości, a nakoniec z wykazaniem zatrudnienia swego od czasu ukończenia nank, jeżeli zostają już w służbie publicznej, za pośrednictwem przełożonej władzy, a zresztą bezpośrednio do c. k. Namiestnictwa we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 18. lipca 1859.

(1317)

# Dziennik urzedowy Aundmachung

jur Wiederbefegung bes erledigten Tabat. und Stempel. Sub-Berlage ju Drohobyez im Samborer Finang = Bezirfe.

Mro. 10362. Der Tabat- und Stempel-Sub-Berlag zu Drohobycz im Samborer Rreife, wird im Bege ber öffentlichen Ronfurs reng mittelft Ueberreichung idriftlicher Offerten bem geeignet erfanns ten Bewerber, welcher die fur's hohe Aerar gunftigsten Bedingungen stellt, verliehen.

Mit bemfelben ift auch ber Rleinverschleiß ber Stempelmarken

bon Funf Gulben abmarte verbunben.

Diefer Berichleifplat bat feinen Materialbebarf, und zwar: bas Tabat-Materiale bei dem 41/4 Meilen entfernten Samborer Bezirtes

magazin, und die Stempel eben dafelbit zu faffen.

Dem Rommiffionar ist bas Recht bes eigenen alla minuta Ber-faufes, jedoch nur in bem Lokale bes Grofverschleißes, eingeraumt, und find bemfelben jur Materialbetheilung bergeit ter Medenicer Großtrafifant und 84 Rleintraftfanten, beren Bergeichniß bieramte und beim Finangmach-Rommiffar in Drohobycz eingesehen werden fann,

Das Aerar behalt fid, bas Recht vor, die Anzahl biefer Trafifanten sowohl im Gige bee Grogverschleigere, ale auch in beffen Berfcbleiß-Beripherie nach Bedarf und ohne Bernehmung bes Grogvers

fchleißers zu vermehren ober zu vermindern.

Den ihm zur Materialfaffung jugewiesenen Großverschleißern hat er an Berichleisprovifion, und zwar : bem Großtrafitanten in Medenice bom Cabat 3 Perzent zu verabfolgen, und rudfichtlich ben Progenten-Rachlaß beefelben in bie Gefalletaffe einzugahlen.

Der Berfehr betrug in ber Jahresperiode vom 1. November

1857 bis letten Oftober 1858:

an Tabat 115988 Pfunde . . 57.448 ft. 461/2 fr. an Stempeln . . . . . . . 2.881 ff. 861/2 fr.

Busammen . . . 60.330 fl. 33 fr.

Bur diefen Berichleifplat ift, falls ber Erfteher bas Materiale nicht Bug fur Bug baar ju bezahlen beabsichtiget, ein fiehender Rredit bemeffen, welcher burch eine in ber vorgeschriebenen Urt ju leiftenbe Raugion im gleichen Betrage sicherzustellen ift. Der Summe biefes Rredits gleich, ift ber unangreifbare Borrath, ju beffen Erhaltung ber Erfteher des Berichleifplages verpflichtet ift.

Die Raugion, im Betrage von fr. für ben Tabak und bas Gefdirr, bann von 2000 fl. fur bas Stempelpapier, ift noch vor Uebernahme bes Rommiffionegeschaftes, und zwar langftene binnen vier Bochen vom Tage ber ihm befannt gegebenen Unnahme feines

Offertes, zu leiften.

Die Bewerber um biefen Verschleißplat haben ale Babium ben Betrag von 200 fl. vorläufig bei ber f. f. Sammlungefaffe in Sambor zu erlegen, und die biesfällige Quittung ber gesiegelten und flaffenmäßig gestempelten Offerte beizuschließen, welche langstene bis einfcließig 8. (achten) August 1859 mit ber Aufschrift "Offert fur ben Sub-Berlag ju Drohobycz" bei ber f. f. Finang. Begirte-Direfzion in Sambor einzureichen ift.

Das Offert ift nach bem am Schluße beigefügten Formulare gu verfaffen, und ift dasfelbe nebstbei mit ber bofumentirten Rachweisung

a) über bas erlegte Babium, bann

b) über bie erlangte Gropjahrigfeit, und

c) mit bem obrigfeitlichen Sittenzeugniffe gu belegen, in welchem jugleich die dermalige und frühere Beschaftigung bes Offerenten, bann fein Berhalten überhaupt angegeben, und feine Golibitat und aufrechter Bermogensftand bestätiget werben muß.

Die Babien jener Offerten, von beren Unbothe fein Gebrauch gemacht wird, werden nach geschlossener Konfurreng-Berhandlung fo-gleich juruckgestellt; bas Babium bes Erstehers wird entweber bis jum Erlage ber Raugion, ober falls er Bug fur Bug baar bezahlen will, bis gur vollständigen Daterialbevorrathigung gurudbehalten.

Offerte, welchen die angeführten Gigenschaften mangeln, ober unbestimmt lauten, ober sich auf die Anbothe anderer Bewerber berufen, oder endlich jene, welche nach bem Termine einlangen, werden nicht berudfichtiget. Dei gleichlautenben Unbothen wird fich bie Entscheidung vorbehalten.

Ein bestimmter Ertrag wird eben fo menig zugefichert, als eine wie immer geartete nachträgliche Entschädigung ober Provisione: Erho.

hung stattsindet.

Der angebothene Pachtschilling ift von dem Ersteher in monat-lichen Raten vorhinein bei jener Kasse, die ihm bekannt gegeben wird, ju berichtigen, und es behalt fich die Finang-Behorde bas Recht bor, gegen den Rommiffionar wegen eines, auch nur mit Monaterate fich ergebenden Rudftandes, felbft bann, wenn er innerhalb ber Dauer bes Auffundigungstermines fallt, ben Berluft bes Berfchleifplages ju ver-

Jebenfalls hat ber Rommissionar ben Pachtgine fur bie Dauer ber Berichleißbeforgung zu berichtigen, wenn biefelbe aus mas immer für Urfachen über bie Dauer ber Auftundigungezeit hinausreicht, fo wie er mit seinem Vermögen auch fur ben Pachtschilling mahrend ber Auffündigungegrift haftet, wenn er bor Ablauf berfelben ben Ber-

fchleiß einstellen follte.

Der Erfteber verliert fein Angeld burch Rudtritt von der Uebernahme des Rommissionsgeschäftes, und als ein Sall des Rucktritts wird es angeseben, wenn er ben Betrieb bes Rommiffionegeschaftee binnen vier Wochen vom Tage ber Bustellung tes Berleihunge . Des frete nicht antreten follte.

Die gegenseitige Auffündigungefrist wird, wenn nicht wegen eines Gebrechens die fogleiche Entfehung vom Berichleifgeschafte ein=

gutreten hat, auf brei Monate bestimmt.

Collte ber Rommiffionar bas Rommiffionegeschaft unter ben Bebingungen, unter benen es ihm übertragen wurde, mahrend ber Auftundigungebauer nicht fortführen, so sieht bem Merar frei, bas Roms miffione-Geschäft mabrend biefer Beit unter beliebigen Bedingungen entweber felbft zu besorgen, ober burch einen Anderen besorgen zu laffen, und ber Ersteher ift fur biefen Fall ohne Gestattung bee Rechtemeges verpflichtet, die baraus entfpringenden höheren Muelagen biefer Berschleißbesorgung pro rata ber Auffündigungefrift zu erfețen. Gine Ersparnig fommt bem Merar gu Statten.

Bei Führung des Verschleiggeschaftes hat fich ber Rommiffionar genau nad ben bestehenden und jenen Borfchriften, bie biesfalls etma fpater ergeben merden, ju benehmen. Mit Untenntniß biefer Borfchriften

tann fich berfelbe nicht entschuldigen.

lleber bie mit jedem Sabat- und Stempelverichleiße überhaupt verbundenen Obliegenheiten fann fich ter Bewerber bei jeder Finang-Bezirte-Direfzion Renntniß verschaffen ; bagegen fann ber Erträgniß: Ausweis bei ber Finang-Begirfe-Direkzion, in beren Amtebereich ber

Werschleißplat gehört, eingesehen werben.

Bon ber Konfurreng find jene Berfonen ausgeschloffen, welche bas Befet jum Abichluffe von Bertragen überhaupt unfahig erflare, bann Jene, welche wegen eines Bergebens nach bem allgemeinen Strafgefete, wegen Schleichhanbele, ober megen einer ichmeren Befalles übertretung überhaupt, ober einer einfachen Befalleubertretung, infoferne fich Diefelbe auf tie Borfdriften rudfichtlich bes Bertehres mit Begenftanden ber Ctaatemonopole begieht, bann megen einer lebertretung gegen bie Siderheit tes Gigenthumes verurtheilt, ober nur megen Mangel an Beweisen losgesprochen murten, endlich Berschleißer von Monopole-Gegenständen, die von bem Berfdleißgeschafte ftraf. weise entsett murben, und folde Perfonen, benen die politischen Borschriften ben bleibenben Aufenthalt im Berschleiforte nicht gestatten.

Kommt ein folches hinderniß erft nach Uebernahme bes Berschleißgeschaftes zur Renntniß ber Behorden, fo fann bas Berichleiße Befugniß fogleich abgenommen werben. Die Konkurreng-Rundmachung

bom 27. Juni 1859 3. 9334 wird hiemit widerrufen.

Sambor, am 14. Juli 1859.

## Formulare eines Offertes.

(36 fr. Stempel.)

3d Enbesgefertigter erflare mich bereit, ben Tabat- und Stempel-Cub-Berlag zu Drohobycz unter ben in ber öffentlichen Rundma-dung ddto. 14. Juli 1859 3. 10462 enthaltenen, mir wohlbefann-ten Bedingungen, dann genauer Beobachtung ber biesfalls bestehenden Borfdriften, und inebefondere auch in Bezug auf die Material-Begegen Bezug von Pergent vom Tabaf-, Bergent vom Stempel-Berfchleiße ; von

ober gegen Bergichtleiftung auf bie Tabaf- und Stempelpapier-Ber-

schleiß-Provision;

ober ohne Unspruch auf bie Tabat- und Stempelpapier-Provifion, gegen einen Pachtzine jahrlicher

Rond.=Munge, welche ich bem Befalle in monatlichen Raten vorhinein zu gablen mich verpflichte, in Betrieb zu übernehmen. Die in ber öffentlichen Rundmachung angeordneten brei Beilagen

find hier beigeschloffen.

ben

Gigenhändige Unterschrift, Bohnort, Charafter (Stand).

V o 11 Mußen.

Offert jur Erlangung bes Tabat- und Stempelpapier-Sub-Berlage ju Drohobycz mit Bezug auf bie Rundmachung vom 14. Juli 1859 Zahl 11362.

# Ogłoszenie

dla obsadzenia opróżnionego subverlagu tytoniu i stępłów w Drohobyczu w Samborskim powiecie skarbowym.

Nr. 10362. Subverlag tytoniu i seplów w Drohobyczu w obwodzie Samborskim bedzie nadany w drodze publicznej konkurencyi za pomoca podania pisemnych ofert za zdolnego uznanemu konkurentowi, który dla wysokiego skarbu najpomyślniejsze warunki

Z tymże jest także połączona drobiazgowa przedaż marków steplowych od pięciu złr. na dół.

Ten plac przedaży ma pobierać materyał potrzebny, a miano-

Materyał tytoniu z odległego o 41/4 mili Samborskiego magazynu powiatowego, a stęple także z tamtąd.

Komisyonerowi przyznaje się prawo własnej alla minuta sprzedaży, jednakże tylko w lokalności sprzedaży en gros, a do obdzielenia materyałem przydzielono mu teraz trafikanta en gros w Medenicy i 84 małych trafikantów, których spis tutaj i w komendzie straży skarbowej w Drohobyczu przejrzany być może.

Skarb zastrzega sobie prawo pomnożenia lub zmniejszenia liczby tych trafikantów, tak w siedzibie sprzedającego en gros jakoteż w obrębie jego sprzedaży, według potrzeby i bez porozumienia się z sprzedającym en gros.

Przydzielonym mu do pobierania materyału sprzedającym en gros ma on tytułem prowizyi, a mianowicie: trafikantowi en gros w Medenicy 3 procent dawać, a względnie opuszczenie procentu ta-

kowego do kasy dochodowej płacić.

Obrót wynosił w peryodzie roku od 1. listopada 1857 do

ostatniego października 1858:

w tytoniu 115988 funtów . . 57.448 złr. 461/2 kr. w stęplach... 28.81 złr.  $86^{1}/_{2}$  kr.

ogółem . . . 60.330 złr. 33

Dla tego placu sprzedaży jest w razie, jeżeli nabywca nie ma zamiaru płacić za każdą razą w gotówce za materyał, wymierzony stały kredyt, który kaucyą w równej kwocie w sposób przepisany złożyć sie mającą ma być zabezpieczony. Równy sumie tego kredytu jest nietykalny zapas, do którego utrzymywania nabywca miejsca przedaży jest obowiązany.

Kaucya w kwocie złr. kr. za tytoń i naczynie, kr. za steple, ma być złożona jeszcze przed następnie 2000 złr. objęciem interesu komisyjnego, a mianowicie najpóźniej w przeciągu czterech tygodni od dnia uwiadomienia go o przyjęciu jego oferty.

Konkurenci o ten plac sprzedaży mają jako wadyum kwotę kr. tymczasem w c. k. kasie zbiorowej w Samborze złożyć, i dotyczący kwit do opieczętowanej, klasycznie zastęplowanej oferty przyłączyć, która najpóźniej do włącznie 8. (ósmego) sierpnia 1859 z napisem "oferta na subverlag w Drohobyczu" do c. k. skarbowej Dyrekcyi powiatowej w Samborze ma być podana.

Oferte należy ułożyć według załączonego przy końcu formularza i przyłączyć do niej oprócz tego dokumenta wykazujące:

a) złożenie wadyum, następnie

b) osiągnioną pełnoletność, i

c) świadectwo moralności od władzy, w którem oraz obecne i dawniejsze zatrudnienie oferenta, tudzież jego zachowanie się w ogóle podane, jego prawość i uporządkowany stan majątkowy musi być potwierdzony.

Wadya owych ofert, z których się użytku nie zrobi, będą po ukończonej pertraktacyi konkurencyjnej natychmiast zwrócone, wadyum nabywcy będzie albo aż do złożenia kaucyi, albo jeżeli za kazdym razem w gotówce płacić chce, aż do zupełnego zaopatrzenia się w zapas materyałów zatrzymane.

Nie zapewnia się żaden pewny przychód i żadne późniejsze

wynagrodzenie lub podwyższenie prowizyi nie ma miejsca.

Osiarowany czynsz dzierzawy ma nabywca w miesięcznych ratach z góry płacić do owej kasy, która mu będzie wskazana i władza skarbowa zastrzega sobie prawo zawyrokowania przeciwko komisyonerowi utraty miejsca przedaży za okazująca się zaległość chociazby tylko jednej raty miesięcznej, nawet wtedy, gdy takowa w ciągu trwania terminu wypowiedzenia przypada.

W kazdym razie ma komisyoner czynsz dzierzawy zapłacić za trwanie załatwiania sprzedaży, gdy takowa z jakichkolwiek przyczyn przeciąga się po za czas wypowiedzenia, równie jak reczy majatkiem swoim za czynsz dzierzawny podczas terminu wypowiedzenia, gdyby przed upływem takowego miał zaprzestać sprzedaż.

Nabywca traci swój zadatek przez cosniecie się od objęcia interesu komisyjnego, a jako cefnięcie się będzie to uważane, jeżeliby interesu komisyjnego w przeciągu czterech tygodni od dnia doreczenia mu dekretu nadania nie rozpoczał.

Wzajemny termin wypowiedzenia, jeźli dla jakiej niedostatczności niezwłoczne usuniecie od interesu sprzedaży nie ma nastą-

pić, wyznacza się na trzy miesiece.

Jezeliby komisyoner interesu komisyjnego pod warunkami, pod któremi mu takowy oddano, w ciągu trwania wypowiedzenia nie prowadził, to wolno skarbowi interes komisyjny w ciągu tego czasu pod dowolnemi warunkami albo samemu załatwiać, lub przez kogo innego załatwiać kazać, a nabywca jest w takim razie bez dozwolenia drogi prawa obowiązany, wynikające ztad większe wydatki tego załatwienia pro rata terminu wypowiedzenia zapłacić. Oszczędzenie przypada na rzecz skarbu.

Przy prowadzeniu interesu komisyjnego ma się komisyoner ściśle zachować podług istniejących i owych przepisów, które w tym względzie może później wyjdą. Niewiadomość tych przepisów nie

może go uniewinniać.

Co do obowiązków z każdą sprzedażą tytoniu i steplów w ogóle połączonych, może konkurent nabyć wiadomości w każdej skarbowej Dyrekcyi powiatowej, wykaz dochodów zaś może być przejrzany w skarbowej Dyrekcyi powiatowej, do której zakresu urzędowego miejsce przedaży nalezy.

Od konkurencyi są wykluczone owe osoby, które prawo do zawierania koutraktów w ogóle za niezdolne uznaje, tudziez owe, które za przestępstwo podług powszechnej ustawy karnej, za przemytnictwo, lub za cieżkie przekroczenie dochodowe w ogóle, lub za pojedyńcze przekroczenie dochodowe, o ile się takowe do przepisów względem handlu przedmiotami monopolu państwa odnosi, tudzież za przekroczenie przeciw bezpieczeństwu własności skazane, albo tylko dla braku dowodów uwolnione zostały, nakoniec sprzedający przedmioty monopolu, których od sprzedaży za kare usunięto, i takie osoby, którym przepisy polityczne stałego pobytu w miejscu przedaży nie dozwalają.

Jeżeli taka przeszkoda dopiero po objęciu interesu sprzedaży dojdzie do wiadomości władz, to może być upoważnienie natychmiast odebrane. Ogłoszenie konkurencyjne z dnia 27. czerwca 1859 1. 9334 odwołuje się niniejszem.

Sambor, daia 14. lipca 1859.

# Formularz oferty:

(Stepel na 36 kr.)

Ja niżej podpisany oświadczam jako gotów jestem objąć subverlag tytoniu i stęplów w Drohobyczu pod zawartemi w publicznem ogłoszeniu z dnia 14. lipca 1859, l. 10362, mnie dobrze znajomemi warunkami, następnie z ścisłem zachowaniem istniejących w tym względzie przepisów, a w szczególności także co do robienia zapasu materyałów . . . . . za pobieraniem . . . . . procentu od sprzedaży tytoniu, procentu od sprzedaży stęplów, lub za zrzeczeniem się prowizyi ze sprzedaży tytoniu i stęplów, albo też pretensył do prowizył ze sprzedaży tytoniu i stęplów za czynsz dzierzawny rpoznych. . . . . . mon. konw., które w miesięcznych ratach z góry płacić obowiązuję się.

Nakazane w publicznem ogłoszeniu trzy alegaty są tu przy-

Własnoręczny podpis. Miejsco mieszkania, charakter (stan).

Z zewnatrz:

Oferta dla uzyskania subverlagu tytoniu i steplów w Droho-

byczu odnośnie do ogłoszenia z dnia 14. lipca 1859 l. 10362.

(1333)Rundmachung. Dr. 3718. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde über Ansuchen des Wiener f. f. Landesgerichtes vom 1. April 1859 3. 15519 gur Befriedigung bes, burch bie Direkgion ber erften öfterreichischen Spartaffe gegen ben herrn Felix Ritter v. Chlibkiewicz erfiegten Refibetrages von 9500 fl. refp. 9227 fl. 44 fr. R.M. f. D. G., bann über Unfuchen ber Erben nach Josepha Bleszczyńska, ale: Fr. Clemens v. Bleszyński und Frau Auguste Grafin Zichy Feraris geb. v. Bleszyńska gur Befriedigung ber gegen herrn Felix Ritter v. Chlibkiewicz erfiegten Forberung von 37.500 fl. RM. sammt ben bom 1. Dezember 1855 rudftandigen Binfen und ber Exefuzionefoften in dem gemäßigten Betrage von 38 fl. öfterr. Wahr. bie erekutive Feilbiethung ber bem herrn Felix Ritter v. Chlibkiewicz eigenthumlich gehörigen, im Stanislawower Rreife gelegenen Guter Kutyska ober Kutyszcze sammt allen Zugehör bewilliget, welche in zwet Terminen, und zwar am 31. August und am 28. Ceptember 1859 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wirb:

1) Bum Fietalpreife biefer Guter Kutyska ober Kutyszcze mirb obne Boranschlagung ber, für bie ausgehobenen Grundlasten bereits ermittelten Entschädigung mit 169.154 fl. 245/g fr. RM. ober 177.612 fl. 13 fr. öfterr. Bahr. erhobene Chatungewerth angenommen, und in ben zwei erften Feilbiethungsterminen unter benfelben nicht bintange-

Der Borkauf biefer Guter geschieht in Paufch und Bogen, ohne baß eine haftung fur bie in bem Schätungeafte angeführten Musmaße ober eine Gemahrleiftung fur wie immer geartete Mangel übernommen

2) Jeber Raufluftige hat vor Stellung eines Anbothes 10% bes Schatungewerthes in runter Cumme von 16.900 fl. RM. ober 17.745 fl. ofterr. Bahr. im Baaren ober in öffentlichen auf ben Ueberbringer lautenden Staateschulbverschreibungen, ober in galigiche ftanblichen Pfandbriefen, in ben gebad ten Werthpapieren aber nur nach dem letten vom Erleger auszuweisenden Rurfe und nicht über ben Mennwerth zu Sanden der Feilbiethungs = Rommiffion zu erlegen. Das Badium des Erftebere wird jur Cicherftellung der Feilbiethungs. bedingniffe gurudbehalten, das ber übrigen Mithiethenden aber gleich

nach beendigter Ligitagion gurudgeftellt merben.

3) Der Raufschilling ift in zwei gleichen Raten, Die erfte binnen 30 Tagen nach Buftellung bes ben Feilbiethungsaft ju Gerichte nebmenben Befdeibes, bie zweite binnen 30 Tagen nach jugeftellter Babs lungkordnung und in Gemäßheit berfelben burch baaren Erlag bet biefem f. f. Rreisgerichte ober durch Uebernahme von nach Angabe bes Meiftbothes jur Befriedigung gelangenden Sappoften ju berichtigen, wobei bem Raufer unbenommen ift, ben gangen Raufschilling auch früher auf einmal ober in furgeren Friften, fo weit feine Auffundis gung im Wege ficht, zu berichtigen. Jene aus bem Meiftbothe gur Befriedigung gelangenden Satforderungen aber, beren Bahlung vor Ablauf ber etwa bedungenen Auffundigungefrift nicht angenommen werden wollte, hat ber Raufer in feine Bablungepflicht ju übernehmen, und über bas bieffallige fo wie über ein etwaiges anderweitiges mit ben Glaubigern getroffenes Uebereinfommen binnen ber obigen Frist auszuweisen.

4) Der Raufer erhalt fogleich nach Berichtigung ber erften Rate bes Raufschillings bas Recht jum phyfischen Genuße und Befibe ber erstandenen Guter, es gebühren ihm von da an alle noch nicht bezogenen Mugungen und Bortbeile, andererfeite treffen ihn von bemfelben Beitpuntte an alle Steuer, Gemeindeabgaben und fonstigen öffentlichen Lasten, so wie auch alle Gefahren, insbesondere bie des Feuers und Baffers. Auch hat er von eben diesem Tage an, die restliche Galfte bes Raufichillings mit jahrlichen 5% halbjährig verfallen zu verzinfen.

5) Dem Erfteber wird ju feiner Cicherheit bas Befugnig einges raumt, sogleich nach geschlossener Feilbiethung alle aus bem bieffalli-

gen Protofolle und aus ben gegenwartigen Bebingniffen ihm ermach: fenden Rechte bei den erstandenen Gutern auf feine Rosten pfandweise

lanbtaflich einverleiben zu laffen.

6) Nach vollständiger Berichtigung bes Raufschillinge und rud: fichtlich nach erfolgter Genehmigung bes hieruber gu erstattenden Ques weises fteht bem Raufer beror, um bie gerichtliche Ginantwortunge-Urfunde angulangen, und sobin die bucherliche Gintragung feines Gigenthumerechtes zu ermirten. Die fur bie Uebertragung bee Gigenthumes zu entrichtenbe Gebuhr ift vom Erfteher allein aus Gigenem zu

bestreiten.

7) Collte ber Erfteher irgend eine von ben obigen Bebingungen nicht erfüllen, fo merben auf Berlangen ber Grefugioneführer biefe Guter auf feine Gefahr und Roften auch in einem einzigen Termine und felbst unter bem Chabungswerthe hintangegeben merten, in mels chem Falle bas erlegte Babium und bie allenfalls geleisteten weiteren Bablungen jur Siderheit fur bie demfelben obliegende haftung gu dienen haben, und ihm nur tann und in bem Dage gurudgeftellt merben, als bei ber Dieberverfteigerung fich feine folche haftung und Ersappflicht herausstellt.

8) Fur ben Gall, wenn bei ben bestimmten zwei Ligitagionsterminen biefe Guter um ober über ben Ausrufepreis nicht veraufert werden fonnten, wird gur Sefistellung erleichternder Ligitagionebedin: gungen ber Termin auf ben 30. Ceptember 1859 um 10 Uhr Bormittag bestimmt, an welchem die Grefugioneführer, ber Grefut und alle Spothefargläubiger mit ber Strenge vorgeladen merten, daß bie Auebleibenden gur Debrheit der Stimmen ber Ericheinenden gegablt wer-

ben murben.

9) Der Schätzungsaft und ber Landtafelauszug biefer Guter

können in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen merben.

Sievon werben die fireltenden Theile, die Sypothekargläubiger und bie Johann Hoffmann'ide Radulmaffe burch ben ad actum bestell. ten, mit Defret verfehenen Rurator herrn Advotaten Skwarczyński mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dwernicki. endlich jene Glaus biger, welche inzwischen zur Spothek gelangen konnten, oder denen ber gegenwärtige Bescheid aus mas immer fur einem Grunde nicht gugestellt merben fonnte, burch oben bestellten und mit Detret verfebenen Rurator herrn Abvofaten Skwarczyński mit Cubstituirung bee herrn Abrofaten Dwernicki verständiget.

Nach dem Rathichluße des f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, am 30. Juni 1859t

Kundmachung. (1346)

Mro. 325. Beim Samborer f. f. Kreisgerichte ift eine Offiziale. Stelle mit bem Behalte fahrlicher 630 fl. ofterr. Bahr., und im Falle ber Vorrudung mit bem Gehalte jahrlicher 525 fl. ofterr. Mahrung

in Erledigung gefommen.

Bewerber um Diefe Stelle haben ihre Gesuche nach Borfdrift bes faiferlichen Patente vom 3. Mat 1853 Mro. 81 R. G. B. einzurichten und binnen 4 Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung in die Lemberger Zeitungeblätter im vorgeschriebenen Bege anher gelangen zu laffen.

Bom Prafidium des f. f. Rreisgerichts.

Sambor, am 20. Juli 1859.

(1322)Borladung. Mr. 8504. Nachbem ber Eigenthümer ber am 30. Juni 1859 von ber f. f. Finangnache in ber Wegend bei Brykow, Oleskoer Begirtes, auf einem mit 2 Pferden bespannten Bagen, megen Anzeigungen einer verübten Gefällsubertretung angehaltenen 16 Colli Schnitt. waaren unbekannt ift, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf biefe Baaren und Transportmittel geltend machen ju fonnen glaubt. aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage ber Rundmachung ber gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in ber Umtefanglei ber f. f. Si. nang-Begirte-Direfgion ju ericheinen, mibrigens, wenn biefes unterblei-

ben follte, mit den angehaltenen Gegenständen ben Gefeten gemäß verfahren merben mird.

Bon ber f. f. Finang Begirfe Direfzion.

Brody, am 13. Juli 1859.

## Zawezwanie.

Nr. S504. Ponieważ właściciel w okolicy przysiołka Bryków w powiecie Oleskim na wozie dwoma konmi zaprzegnionym dnia 30. czerwca 1859 z powodu poszlaków popełnionego przestępstwa przeciw dochodom skarbowym od c. k. straży skarbowej zatrzymanych szesnastu koli towarów bławatnych jest niewiadomy, przeto wzywa się kazdego, kto sadzi mieć prawo do tych rzeczy, ażeby się w przeciągu 90 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, w kancelaryi urzedowej c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej stawit, albowiem w przeciwnym razie, gdyby tego zaniedbał, postąpi się z rzeczami przytrzymanemi podług ustaw istniejących.

Od c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej.

Brody, dnia 13. lipca 1859.

(1344)C b i f t. (2) Mro. 6154. Bon bem Bukowinger f. f. Landesgerichte wirb ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Michael Strojeskul

und Maria Mocok mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß Johann Janosch junior auf Grund ber Schenfungeurfunde boto. 26. August 1801, bes Raufvertrages vom 12. Mai 1833, dann ber bereits in= groffirte Abtretunge . Urfunde vom 8. Juli 1855, endlich ber Auffan-bunge-Urfunde vom 27. April 1859 um Intabulirung ale Gigenthus mer ber bem Michalaki Strojeskul gehörigen 3/12 Untheile bes Gutes Stanestie am Molnica-Bache bei Sereth auch Pojeni genannt, sub praes.

4. Mai 1859 Babl 6154 biergerichte bas Unsuchen gestellt habe, meldem Gesuche mit Beichluß vom heutigen fattgegeben murbe.

Da ber Wohnort des Michael Strojeskul und Marie Mocok un. bekannt ift, und biefelben auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durften, fo mird gur Wahrung ihrer Rechte ber Berr Abvofat Dr. Stabkowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Czernowitz, ben 25. Juni 1859.

Edift. Mro. 2869. Bom Czernowitzer f. f. Landeegerichte wird allen auf ben, den bezugsberechtigten Josef Osadca ichen Erben gehörigen, im Rronlande Bukowina gelegenen Guteantheile von Lukawetz und Berhometh aud Mihowa genannt, mit ihren Forderungen versicherten Bläubigern hiemit befannt gegeben, bag bie f. f. Grund . Entlaftunge. Begirte = Rommiffion Wisznitz III. mittelft rechtefraftigen Ausspruches vom 29. September 1857, Bahl 153, auf biefe Guterantheile ein Urbarial = Entschädigunge = Rapital von 4151 fl. 30 fr. RM. ausgemittelt

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber ju biesem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oberschriftlich durch das Einreichungs=Protokoll dieses k. k. Landesgerichtes ihre Ans melbungen, unter genauer Angabe des Bor- und Bunamens und Bobnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmach. tigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Hypothefarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter buderlicher Bezeichnung ber angemelbeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Landesgerichtes hat, unter Namhaftmadjung eines bafelbft befindlichen Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Borlabungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtewirfung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet merben, um so ficherer bis einschließlich ben 15. September 1859 ju überreichen, widrigens ber fich nicht melbenbe Gläubiger bei ber feiner Zeit gur Bernehmung ber Intereffenten zu bestimmenben Tagfahung nicht mehr gehört, er in bie Ueberweisung feiner Forderung auf bas Grund-Entlastungs-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angefeben werden wird, und das Recht feder Ginwendung und fedes Rechtemittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Stnne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen unter ber Borausfegung verliert, baß feine Forberung nach Maßgabe ihrer buderlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiesen worden, ober nach Maggabe bes §. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, ben 22. Juni 1859.

Cottt. (2)

Nro. 12014. Bom f. f. Lemberger gandesgerichte mirb ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Cheleuten Mathaus und Josefa Juda und fur den Fall beren Todes ihren unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wiber bieselben bie Cheleute Josef und Josefa Jakubowskie, Schuftermeifter in Lemberg, sub Nro. 511 4/4 unterm 21. Marg 1859, Bahl 12014, wegen Bojdung ber Summe von 250 fl Rh. aus dem Laftenftande ber in Lemberg sub Nro. 470 3/4 gelegenen Realitat die Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Tagfahrt jur munblichen Berhandlung auf den 26. September 1859 Bormittage 10 Uhr bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber belangten Mathäus und Josefa Juda unbefannt ift. fo hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes-Abvolaten Dr. Mahl mit Substituirung bes Beren Landes - Abvotaten Dr. Landesberger als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift merten bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemagigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Mus bem Rathe bes f. E. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 5. Juli 1859.

E dift. Dro. 1449. Bom f. f. Bursztyner Begirtsamte als Gerichte werden Diejenigen, melde als Glaubiger an bie Berlaffenichaft bes, am 22. Mai 1858 ohne Testament verstorbenen Alexander Starzyński, Grundbefiger aus Bokow, eine Forderung zu ftellen haben, aufgefortert, bei biefem Gerichte gur Anmelbung und Darthuung ihrer Un=

spruche am 26. Oftober 1. 3. um 9 Uhr Fruh zu erscheinen, ober bis dahin ihr Gesuch fchriftlich ju überreichen, widrigens benfelben an die Verlaffenschaft, wenn fie durch Bezahlung der angemeldeten Forberungen erichopft murte, fein meiterer Unspruch zustände, ale in fo fern ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Bursztyn, am 10. Juli 1859.

(1251) G d i f t.

Mro. 22824. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abmesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Erben ber Rosalie Papara, Katharine de Papary v. Strzelecka, Anna Strzelecka, ale: Franz Papara, Thekla Duczyńska, Anna Zukowska, Rosalia Strzelecka, dann die dem Wohnorte nach unbefannten Franz Czarnecki und Josef Dzierzkowski, und im Falle ihres Ablebens, beren, dem Namen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider diefelben bie grn. Felix Miecislaus, Heinrich Johann 2. M. Wladislaus Papara, Julie de Papary Drohojewska, Sofie Wanda und Rosalia de Wierzbickie Papara, Die erklarten Eiben des Anton Sigismund Papara, als: Boleslaus und Henriette Katharina 2. D. Papara, durch ihre Mutter und Bormun= berin Fr. Alexandra Papara, Fr. Alexandra (Aline) Papara im eiges nen Namen, Gerr Heinrich Johann 2. R. Papara, Fr. Sabina de Lityuskie Papara und Fr. Domicella de Papary Łączyńska, Gutebe-figer in Batiatycze, Zotkiewer Kreises, eine Klage sub praes. 30. Mai 1859 3. 22824 wegen Ertabulirung bes Dom. 75. pag. 446. n. 44. on. Dom. 129. p. 86. n. 34. on. haftenben Rechtes ber Rosalie Papara und ber Katharina de Papary Strzelecka gur Dedung bes ihnen jahelich mit 3000 fip. gebührenben Unterhalte Die Ausscheidung eines Untheiles von Batiatycze mit baju gehörigen Felbern, Medern, Wiesen und Frohntagen ju verlangen, bann ber n. 45. et 46. und 64., bann 35., 36. und 43. on. haftenden Pachtrechte fammt Cuper= laften und f. Dr. G. hiergerichte überreicht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 23. August 1859 angeordnet murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte-Abvofaten Dr. Kabat mit Cubfituirung bes gandes- und Gerichte-Abvofaten Dr. Rodakowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merten mird.

Durch biefes Gbift merden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen ober auch einen anderen Cachmalter ju mahlen und biefem gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Beribeibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben merben. Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, am 8. Juni 1859.

(1252)Gbift.

Mro. 22823. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber abwefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Elisabeth de Wierzbickie Laczyuska und eigentlich beren Rechtenehmer Anton Laczyuski, ober im Falle ihres Ablebene, beren, bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider biefelben herr Felix Miccislaus, Johann Heinrich 2. R. Wladislaus Papara, Julia de Papary Drohojewska, Solia und Wanda Papara, Gutebefiter in Batiatycze, Zolkiewer Rreifes, Die erflarten Erben bes Anton Sigismund Papara, namlich Boleslaus und Henriette Katharina 2. D. Papara, burch ihre Diutter und Bormunberin Alexandra (Aline) de Głogowskie Papara im eigenen Namen, herr Johann Heinrich 2. R. Papara, Fr. Sabina de Lityńskie Papara und Fr. Domicella de Papary Łączyńska, alle Gutebefiger in Batiatycze Zolkiewer Kreises, eine Klage sub praes. 30. Mai 1859 NE. 22823 wegen Ertabulirung aus ben Antheilen von Batiatycze und Zuhowmost ber Cumme von 18.000 fip. f. D. G. überreicht und um richters liche Silfe gebeten, worüber eine Tagfagung gur mundlichen Berhands lung auf ben 23ten August 1859 10 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lanbesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes Abvotaten Dr. Kabath mit Gubftituis rung bes Landes= und Berichte-Aldvofaten Dr. Rodakowski als Ru= rator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber felbst gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Rertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Vertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. Juni 1859.

(1327)(3) Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 11516. Un der mit der f. f. Normalhauptschule vereinige ten Unterrealschule in Gratz fommt mit dem Beginne bes nächsten Schuljahres eine Lehrerstelle fur Chemie als hauptfach, womit die Naturgefchichte und bas Freihantzeichnen als Debenfacher verbunden find, ju befegen.

Für Diefe Lehrerftelle mit einem Jahresgehalte von 600 fl. oft. Babr. wird hiemit ber Ronfurs ausgeschrieben und als Rompetenge

frist ber 15. August b. J. festgesett. Die Bewerber um biese Stelle haben sich uber ihr Alter, ihre Religion, ihren Stand, ihre moralifche und politifch-tabellofe Saltung,

bann über ihre Befähigung fur Unterrealschulen und fonstige Stubien, wie auch über die allenfällige bieherige Dienftleiftung unter Unfcluß einer gestempelten Uebersichtstabelle auszuweisen.

Die Gesuche von bereits bienenden Bewerbern find im Bege ihrer vorgefesten Beborbe, fonft aber unmittelbar bei ber f. f. fleiers markischen Siatthalterei einzureichen.

R. f. fteierm. Statthalteret.

Gratz, am 9. Juli 1859.

G d i f t. (3)

Mro. 3080. Bur Befetung ber, mit hoher Juftigminifterials Verordnung vom 16. Februar 1858 3. 24 bestimmten Rotariatsstels len in dem Sprengel bieses f. f. Kreigerichtes, mird in Folge hohen oberlandesgerichtlichen Erlasses vom 22. Juni 1859 3. 14201 fur die zweite Rotarftelle in Brody, bann je eine Rotarftelle in Busk, in Rohatyn und Podhajce mit einer Rauzioneleistung von 1000 fl. RD., entweder im baaren Gelbe, ober in faiferlich-bfterreichischen StaatsSchulbverschreibungen, nach bem Borfefurfe bes Erlagetages, jedoch nicht über ben Rennwerth beredinet, ober in pupillarmagiger Sopothet, ber Ronfure ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stellen haben ihre gehorig belegten Gefuche, und zwar : Die in f. f. Dienften ale Beamte Ungeftellten, burch ihre Amtevorsteher; Motariate-Randidaten und Notare aus andern Sprengeln, burch die vorgefeste Rotariats-Rammer; Abvofatur-Kandidaten und Aldvofaten, burch ihre vorgefette Altvofaten-Rammer und ben betreffenben Berichtshof erfter Inftang binnen 4 Bochen von ber britten Ginschaltung in bas Umteblatt ber Wiener Beitung gerechnet, anber ju überreichen, und fich in benfelben über bie genaue Renntniß ber Landessprachen und über bie mit Erfolg bestandene Abvotaten. Motariate. ober Richteramte. Brufung auszuweifen.

Bom f. f. Kreisgerichte als provisorischer Notariats-Rammer.

Złoczow, am 6. Juli 1859.

(1308)Ebift.

Dr. 8384. Bom Czernowitzer f. f. gandesgerichte wird hiemit befannt gemacht, es werbe über bas Gefuch bes herrn Johann Gramski de praes. 18. Juni 1859 Bahl 8384 in bas Amortisationeverfahren bezüglich bes bem Bittsteller angeblich in Berluft gerathenen, ju Sinoutz am 24. April 1859 an bie Orbre bes Johann Gramski afzeptirten und über 82 Ctud f. f. Dufaten lautenben Dechfele gewilliget, fonach ber Inhaber biefes Bechfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwartigen Gbiftes bem Gerichte um fo ficherer vorzulegen. ober bie etwaigen Unspruche geltend ju machen, ale fonften nach Ablauf biefer Frift barauf feine Rudficht genommen und ber befagte Bechfel fur null und nichtig erflärt werben murbe.

Mus bem Raibe bes f. f. Lanbesgerichts. Czernowitz, am 25. Juni 1859.

(1318)@ 9 i P t.

Dr. 3410. Dom f. f. ftabtifch-belegirten Bezirksgerichte ju Sambor wird burch gegenwartiges Gbift bem Michael Koripski befannt gemacht, es habe miber ihn Wolf Schreckinger bet biefem Berichte eine Rlage wegen aus Unlag ber Nichtzuhaltung bes mit ibm am 9. Februar 1851 geschloffenen Ditethvertrages bem Rlager jugeführten Schabene pr. 135 fl. RM. eingebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber eine Tagfatung auf den 30. Oftober 1859 um 9 Uhr Bormittage angeordnet worden ift.

Da ber Aufenthalt bes Geflagten bem Gerichte unbefannt ift, so wird auf bessen Gefahr und Rosten ber hierortige Gerichte-Abvokat Dr. Mochnacki ju feinem Rurator aufgestellt und mit ihm bie angebrachte Rechtsfache nach ber hierlands vorgeschriebenen Gerichtsordnung

ausgetragen.

Deffen wird Michael Koripski hiemit mit bem verftanbigt, baß er allenfalls bei ber Tagfagung felbft ju erscheinen ober bem bestellten Rurator feine Rechtsbehelfe mitzutheilen ober einen andern Sachwalter ju mablen und biefem Gerichte namhaft ju machen habe, ansonst er fich alle nachtheiligen Folgen felbit zuzuschreiben haben wird.

R. f. ftabt. beleg. Begirtegericht.

Sambor, am 11. Juli 1859.

G d i P t. (1304)

Mro. 2093. Bon bem f. f. Bezirfsamte Kalusz als Gericht wird ber, am 20. Februar 1801 geborne Eduard Sperling, Cobn des in Kalusz am 8. April 1814 verftorbenen Galinen-Buttenmeifters Vincenz Sperling aufgeforbert, binnen 1 Jahre bei biefem f. f. Begirtsamte als Gericht fo gewiß perfonlich gu ericheinen , ober aber auf eine anbere Urt von feinem Leben befannt ju geben, widrigene nach fruchtlofer Berftreichung biefer Frift ju feiner Tobeserklarung gefdrit. ten werben murde.

Kałusz, am 29. Mai 1859.

# Obwieszczenie.

Nr. 2093. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Kałuszu, wzy-wa urodzonego na dniu 20. lutego 1801 Edwarda Sperling, syna zmarłego w Kałuszu na dniu 8. kwietnia 1814 podzupka Wincentego Sperling, azeby w ciagu roku albo osobiście w tutejszym Urządzie stanał, lub też innym sposobem o swojem życiu doniosł, inaczej po upływie tego czasu, za zmarłego uznanym będzie.

Kalusz, dnia 29. maja 1859.

THE THE PLAN (1328)Aundmachung.

Mro. 6579 B. 2715. Bu Folge hoher galigifden General-Rommando . Berordnung III. Setzion 3. Abth. Rro. 14664 vom 20ten b. M., werben am Dienstag ben 26. b. M. Bormittage 9 Uhr, 82 Stud befeftuofe f. t. Dienftpferbe ligitanbo verfauft.

Lemberg, am 20. Juli 1859.

C b i f (1297)

Rro. 3912. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem H. J. Lempart mittelft gegenwartigen Gbitte bekannt gemacht, bag über Unfuchen bes Sandlungehauses Conrad & Heinrich Beckerath gegen benfelben eine Bahlungsauflage am 21. Oftober 1857, Bahl 6340, megen Bahlung ber Wechselsumme von 500 RThal. preuß. Rur. f. R. G. hiergerichts bewilligt murbe.

Da ter Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat Dies fes t. f. Rreiegericht ju feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Aldvofaten Dr. Mochnacki ale Rurator bestellt, bem daher bie bewilligte Bahlungeauflage zugestellt wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber bie Ginwendungen binnen 3 Sagen gu überreichen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzus theilen, oder auch einen antern Cachwalter ju mahlen, und diefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen , überhaupt bie zur Bertheidigung bienli= den vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird. Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 6. Juli 1859.

Lizitazione : Ankundigung. (1294)

Mro. 512. Bur Berpachtung ber jur Reichstomane Jaworow, Przemysler Rreise gehörigen

a) Neu - Jazower landartigen dreigangigen, b) Wierzbiczner zwei Privilegiatmuhlen,

c) Troscianiecer fogenannten Giembickischen eingängigen Mahlmuble

sammt Tuchwalfe, d) Zawadower gemauerten zweigangigen Dablmuble auf bie Pacht. bauer vom 1. Dovember 1859 bis Ende Oftober 1862, endlich

e) ber Olszanicer gemauerten viergängigen Mahlmuhle, lettere vom Tage ber Uebergabe bis Enbe Oftober 1862, wird eine offent. liche Berfteigerung in ber Rameral-Birthichafteamtetanglei ju Jaworow am 6. Ceptember 1859 und im Falle feines, oder eines ungunftigen Resultates am 19. Ceptemter 1859 abgehalten werden. Der Fistalpreis betragt:

608 fl. 691/2 fr. Tare the section of the section ad b) 107 fl. 55 Mediantefant - The of the 100 ft. ad c) 303 fl. 53 fr. · 1031-152-611 ad d) ad e) 1035 fl. 331/2 fr.

in öfterr. Wahrung.

1) Jeder Pachtluftige hat ju Sanden ber Ligitagion8-Kommiffion

ein 10% Dadium baar gu erlegen.

2) hat ber Bachter binnen 14 Tagen nach ber ihm befannt gemachten Pachtbestätigung eine Raugion in ter Sohe bes halbjahrigen Pachtzinfes entweder im Baaren oder in auf ben leberbringer lauten. ben Staateschuldverschreibungen zu leiften.

3) Ge werden auch fcriftliche verfiegelte, mit ber gehörigen Stem. pelmarte, dann mit vorgeschriebenen Babien belegte Offerten, jedoch spacestens nur bis 10 Uhr Vormittags am Eizitazionetage angenommen, und nach dem Abschluße ber mundlichen Lizitazion geöffnet werden.

4) Minderjabrige, Merarialrudffanbler, morofe Babler, und alle bie für fich feine giltigen Bertrage ichließen tonnen, werden ju biefer Lizitazion nicht zugelaffen merben.

5) Die übrigen Ligitagions Bebingniffe tonnen beim Jaworower f. f. Rameral-Wirthschaftbamte vor ber Ligitagions. Verhandlung eingeseben werben.

Dom f. f. Rameralwirthschafteamte.

Jaworow, den 5. Juli 1859. en ba

(1332)G d f f t.

Mro. 5469. Bom Przemysler t. f. Kreisgerichte werben alle Diejenigen, welche ju dem Nachlaffe ber am 28. April 1854 hierorts ohne lettwillige Anordnung verftorbenen Rosalia de Sulimowskie Makowska Unspruche machen gie durfen glauben, aufgeforbert, fich binnen einem Sahre bei biefem i. f. Rreiegerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, midris gens diese Berlaffenschaft mit Jonen, die fich erbserflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet werden wirb. Bugleich wird biefen unbefannten gefetlichen Erben bekannt gegeben, bag thnen ein Rurator in ber Perfon bes hierortigen Advofaten Dr. Zezulka bestellt morben.

Przemyśl, am 22. Juni 1859.

(1329)· Colet.

Rro. 556. Bom f. f. Begirtegerichte in Nadworna mirb befannt gemacht, es fei am 10. September 1846 ju Zielona ber Grundwirth Jacob Kindratiuk ohne Sinterfassung einer lettwilligen Anordnung geftorben.

Da bem Gerichte ber Alufenthalt ber Maria Kindratiuk, verwits weten Kuziow unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von bem unten gesetten Sage an, bei biefem Berichte ju melden und bie Erbeertlarung anzubringen, widrigenfalls bie Ber=

laffenschaft mit ben sich melbenben Erben und bem für sie aufgestellten Rurator Wasyl Kindratiuk abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Begirfeamte als Berichte.

Nadworna, am 18. Juli 1859.

Edykt.

Nr. 556. Ze strony c k. Sadu powiatowego w Nadwornie czyni sie wiadomem, iż na dniu 10. września r. 1846 zeszedł ze świata Jakób Kindratiuk w Zielonie, nie pozostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu Maryi Kindratink owdowiałej Kuziow, wzywa takową, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosiła się w tymże Sądzie, i oświadczenie się za dziediczkę wniosła, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Wasylem Kindratiuk dla niej ustanowionym.

C. k. Sad powiatowy.

Nadworna, dnia 18. lipca 1859.

(1295)C dift.

Mro. 3913. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb bem H. J. Lempart mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß über 21n= fuchen des Sandlungehaufes Conrad und Heinrich Beckerath gegen benselben eine Zahlungeauflage am 21. Oftober 1857, Bahl 6341, wegen Zahlung ber Wechselfumme von 609 AThal. 20 Ger. f. R. G. hiergerichts bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roffen den hiefigen Landes - und Gerichte Abvotaten Tr. Mochnacki als Rurator bestellt, tem baber die bewilligte Zahlungkauflage zugestellt

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder die Ginwendungen binnen 3 Tagen zu überreichen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheis len, oder auch einen anderen Sachwalter zu wahlen, und biesem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfichenden Folgen felbit beigumeffen haben mirb Mus bem Rathe bes f. f. Kreiegerichts.

Sambor, am 6. Juli 1859.

Konkurs : Kundmachung.

Mro. 24703. Bu befegen eine Raffo-Affiftentenftelle bei ber Landes Sauptkaffe in Czernowitz in ber XII. Biatenflaffe mit bem Gehalte jahrlicher 472 fl. 50 fr., erentuell 420 fl. öfterr. Mahrung.

Die Gefuche find inebefondere unter Nachweifung der Prufungen auster Staaterednungemiffenschaft, bann ben Raffevorschriften bis 15. August 1859 bei ber f. f. Steuerdirefgion in Czernowitz einzubringen. Bon ber f. f. Finang = Landet = Direfgion.

Lemberg, am 15. Juli 1859.

(1335) Gdift.

Mro. 23076. Bon bem f. f. Lemberger Lantesgerichte mirb dem Alexander Zerdziński mit biefem Edifte befannt gemacht, baß wider benfelben Chaim Osias Freundlich unterm 9. September 1858 Bahl 35328 bie Bahlungeauflage über bie Wechfeljumme von 94 ft. 50 fr. Dierr. Mahrung f. R. G. ermirft habe.

Da der Wohnort des Alexander Zerdzinski unbefannt ift, fo mird demfelben ber gerr Landes ; und Berichte . Abrofat Dr. Tarnawiecki mit Cubstituirung bes Landes und Gerichte ubvokaten Dr. Duniecki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem.

felben bie oben anneführte Bahlungeauflage biefes Gerid tes jugeftellt. Aus bem Rathe bes f. f. Lantes- als Banbels- und Wechfelgerichtes.

Lemberg, den 16. Juni 1859.

Kundmachung.

Mro. 29827. Das bieber ju Rawa unterbrachte Begirfeamt für ben Uhnower Begirf, mird nach Uhnow verlegt, und in biefem letteren Orte vom 1. August 1. 3. angefangen, feine Amtemirtfamteit beginnen.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 18. Juli 1859.

Obwieszczenie.

Nr 29827. Umieszczony dotad w Rawie Urząd powiatowy dla powiatu Uhnowskiego, przeniesiony będzie do Uhnowa, i z dniem 1. sierpnia r. b. rozpocznie w tem miejscu swoją czynność urzedowa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 18. lipca 1859.

(1331)Konfurs-Berlautbarung.

(3) Rro. 4586. Bom Przemysler f. f. Rreiegerichte wird ber Ronfurs jur Befetung ber Motarfiellen mit Umtefite in Jaworow 1, in Sądowa Wisznia 1, in Bircza 1, in Ustrzyki dolne 1, hiemit ausgeidrieben.

Die Bewerber haben ihre nach ber Borfdrift ber §§. 7 und 14 ber Motariateordnung vom 21. Mai 1855 Mr. 94 belegte Gefuche binnen vier Bochen von bem Tage ber britten Ginschaltung Diefer Konfurd-Rundmachung in bem Lemberger Zeitungeblatte an gerechnet, Lei biefem Areisgerichte, ale ber proviforischen Rotariatetammer zu überreichen.

Przemyśl, am 7. Juli 1859.